Amts blatt

Zemberger Zeitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

19. Mai 1865.

115.

19. Maja 1865.

(962)

Kundmachung.

Dr. 4616. Die Besither ober Vermahrer von Banknoten, welche auf Konvenzionsmunge lauten, werden um fo bringender ersucht, fich wegen ber Umwechslung mit Beschleunigung an die Direktion ber Dagionalbant in Wien zu wenden, als die Bank mit Rudficht auf die bereits erfolgten gesetzlichen Bekanntmachungen, vom 1. Janner 1867 angefangen nicht mehr verpflichtet ift, die auf Konvenzions = Munze lautenden Banknoten einzulösen oder umzuwechseln.

Mien, am 1. Mai 1865.

Ebipitz. m. p. Bankgouverneur. Miller, m. p. Bankdirektor.

#### ODWIESZCZENIC.

Nr. 4616. Osoby posiadające lub przechowujące banknoty, opiewające na monete konwencyjną, uprasza się usilnie, ażeby dla wymiany takowych udały się spiesznie do Dyrekcyi banku narodowego w Wiedniu, albowiem wedle wydanych już prawnych obwieszczeń, zacząwszy od 1. stycznia 1867 bank narodowy nie będzie więcej obowiązanym, wypłacać lub mieniać banknoty, opiewające na monete konwencyjną.

Wiedeń, dnia 1. maja 1865.

Pipitz, m. p. gubernator banku. Willer, m. p. dyrektor banku.

Обвъщенье.

Нр. 4616. Оупрашае см поскдателей и перехокателей банкнотовъ конкенційной монети, щобы см взгладомъ вымънана тихже скоро зголосили до дірекцій народного блико въ Къдню, а то томъ болие, позамкъ банкъ зо кзгамду на посабдокавшін закониїн оголошенім. почавши отъ 1. Стинм 1867 не буде больше обовмзанъ приймати або вымживовати банкноти гласбиїн на конвенційною монето.

**К**†день, дим 1. Мам 1865.

Пипицъ, в. р. 18кернаторъ банкв. Миллеръ, в. р. діректоръ банкв.

Rundmachung.

Dr. 11091. Dom f. f. Kreisgerichte in Przemysl wird fundgemacht, daß über Ersuchschreiben des Lemberger f. f. Landesgerichtes bom 27. September 1864 3. 36427 die mit biefem Befdluge vom 27. September 1864 3. 36427 über Ansuchen der Direkzion der gaslizischen Kreditanstalt gegen Ladislaus Janicki zur Befriedigung der mit dem 1. Juli 1862 gebührenden Kapitalssumme von 20338 st. 50 fr. K. M., oder 21335 fl. 77½ fr. öst. W. sammt Nebengebühsen kapitalssumme kreise geles ren bewilligte exefutive Feilbiethung ber im Przemysler Rreise geles genen Guter Stubno ausgeschrieben und bei bicfem Gerichte in brei Terminen, und zwar am 19. Juni 1865, am 17. Juli 1865 und am 21. August 1865 jedesmal um 10 Uhr Vormittag unter nachstebenden Lizitazions-Bedingungen abgehalten werden wird:

1. Bum Ausrufepreise bient ter beim Gemahren bes Darlebens angenommene Werth pr. 81579 fl. 5 fr. R. M., oder 85658 fl.

9 fr. öft. 2B.

2. Jeber Kaufluftige ist verpflichtet, den zehnten Theil bes Ausrufspreises im Betrage von 8160 fl. K. M., oder 8568 fl. öst. W. in Baren, in Bucheln der galizischen Sparkasse, in galizische standischen Pfandbriefen, oder in galiziichen Grundentlaftungs = Obligazionen mit den entsprechenden Ruponen nach dem Kurse der letten Lemberger Zeitung, jedoch nie über den Rominalwerth derfelben zu Banden der Ligitazions = Rommiffion als Angeld zu erlegen, welches dem Meistbiether in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen aber

nach ber Ligitagion jurudgestellt wird.

3. Fur ben Fall, daß diefe Guter in den zwei erften Terminen, wenigstens um den Ausrufspreis und am dritten Termine, um einen folden Preis, welcher zur Dedung aller verhppothezirten Laften fammt Rebengebühren ausreichen murbe, nicht verkauft merden follten, mird im Grunde SS. 148 und 152 der Gerichts-Ordnung und Kreisschreisbens rom 11. September 1824 3. 46612 der Termin zur Einvernahme der Gläubiger behufs Bestimmung erleichternder Lizitazions-Bedingungen 21. 2002. 1865. Rachmittags 4 Uhr mit dem Bedingungen auf den 21. August 1865 Nachmittags 4 Uhr mit dem Bufate festgesett, daß die nicht erschienenen als der Mehrheit der Stimmen ber erschienenen beitretend angesehen werden.

4. Den Rauflustigen ift es gestattet, den Tabular-Ertraft und ben Erträgniß-Ausweis biefer Guter, fo wie die Feilbiethungs. Bedingungen in der hiergerichtlichen Registratur durchzusehen oder in Ab-

Bon dieser Feilbiethung werden beide Theile, ferner die bein Bohnorte nach unbekannten Sypothefar-Gläubiger zu eigenen Sanden, bingegen die dem Wohnorte und Namen nach unbefannten Rinder der Frau Anna Janicka und diejenigen Sppothekar-Gläubiger, denen der die Feilbiethung bewilligende Bescheid entweder gar nicht, oder nicht zur gehörigen Zeit zugestellt werden follte, so wie diejenigen, welche erst nach dem 30. April 1864 in die Landtafel gelangen sollten, durch den ihnen bestellten Rurator gerrn Landes = Advokaten Dr. Reger mit Substituirung des Herrn Landes-Advokaten Dr. Madejski und durch das gegenwärtige Edikt verständiget.

Mus dem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Przemyśl, am 28. Dezember 1864.

Obwieszczenie.

Nr. 11091. Ze strony c. k. sądu obwodowego w Przemyślu podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, że w skutek odezwy c. k. sądu krajowego w Lwowie z dnia 27. września 1864, r. do 1. 36427 ekzekucyjna sprzedaż licytacyjna w Przemyślskim obwodzie położonych dóbr Stubna, pozwolona uchwała c. k. sadu krajowego we Lwowie z dnia 27. września 1864, r. do l. 36427 na prozbę Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego przeciw Władysławowi Janickiemu, celem zaspokojenia należacego się z dniem 1. lipca 1862. r. kapitału w sumie 20338 złr. 50 kr. m. k. albo 21335 złr. 77½ kr. w. a. z przynalezytościami, się rozpisuje i w trzech terminach, a mianowicie dnia 19. czerwca 1865. r., dnia 17. lipca 1865. r. i dnia 21. sierpnia 1865. r. każdego razu o godzinie 10. z rana pod następującemi przedłożonemi warunkami przedsięwziętą zostanie:

1. Za cenę wywołania stanowi się wartość przy udzieleniu pozyczki przyjętą w sumie 81579 złr. 5 kr. m. k. czyli 85658 złr.

2. Kazdy chęć kupienia mający winien jest dziesiątą część ceny wywołania w sumie 8160 złr. m. k. czyli 8568 złr. w. a. w gotowiznie, w książeczkach galicyjskiej kasy oszczędności, w listach zastawnych galicyjskiego stanowego towarzystwa kredyto-wego, lub galicyjskich obligacyach indemnizacyjnych z kuponami odpowiedniemi podług kursa, w ostatniej gazecie Lwowskiej notowanego, nigdy jednak nad wartość nominalną takowych liczyć się mających, do rak komissyi licytacyjnej jako wadyum czyli zakład złożyć, które to wadyum w gotówce złożone, najwięcej ofiarującemu w cenę kupna ofiarowaną wrachowane, innym zaś licytującym zaraz po zamknięciu licytacyi zwrócone zostanie.

3. Gdyby to dobra w pierwszym lub drugim terminie przynajmniej za cenę wywołania, a w trzecim terminie za taka cenę, któraby na zaspokojenie wszystkich zahypotekowanych długów z należytościami wystarczyła, sprzedane nie były, na ten wypadek wyznacza się w ślad §§. 148 i 152 ust. sąd. i cyrkularza z dnia 11. września 1824. r. l. 46612 termin do wysłuchania wierzycieli względem ułatwiających warunków na dzień 21. sierpnia 1865. r. o godzinie 4. po południu z tym dodatkiem, że niestających tak uważać się będzie, jak gdyby do wiekszości głosów sta-

jących przystąpili byli.

4. Chęć kupienia mającym wolno jest, wyciąg tabularny i wyciąg dochodów (Ertragniß-Ausweis) tych dóbr, tudzież warunki

licytacyi w tutejszej registraturze przejrzeć lub odpisać.

O tej licytacyi obydwie strony, dalej wierzycieli hypotecznych z pobytu wiadomych do rak własnych, dzieci z nazwiska nieznajome Anny Janickiej i tych wierzycieli, którymby uchwała licytacyę zezwalająca albo wcale nie, albo w należytym czasie doręczoną nie została, i tych, którzyby po dniu 30. kwietnia 1864. r. do tabuli krajowej weszli, przez kuratora w osobie p. adwokata Dr. Regera z substytucyą p. adwokata Dr. Madejskiego postanowionego, zawiadamia się.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Przemyśl, dnia 28. grudnia 1864.

Obwieszczenie. Nr. 13948. Lwowski c. k. sad krajowy zawiadamia niniejszem Kazimierza Stefana dw. im. Młodeckiego, że na prośbę Teresy Kownackiej uchwała z dnia 6. grudnia 1864 do l. 49827 ekstabulacya praw na jego rzecz w stanie biernym dóbr Gaje starobrodzkie i Buczyna Dom. 467. p. 146. n. 215. on. i Dom. 154. p. 224. n. 159. on. zabezpieczonych, zarządzoną została i że z po-wodu niewiadomego miejsca pobytu Kazimierza Stefana Młodeckiego dla tegoż w celu doręczenia powyższej uchwały adwokat Dr. Wszelaczyński za kuratora ustanowiony został.

Z c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 20. kwietnia 1865. Antiquel Poses Ling II.

(947)

Nr. 2114. Im Brodyer f. f. bezirksgerichtlichen Depositenamte erliegen über 32 Jahre lang folgende Urkunden, deren Eigenthumer theils bem Ramen, theils bem Leben ober Aufenthalte nach unbefannt find, und zwar:

1. Aus der Maffe nach Josef Rainisch:

Schuldschein dto. 26. Ceptember 1816 ber Eteleute Ignatz und Anna Logońskie über 90 Dufaten, benselben gehörend.

2. Aus der Maffe der Katarina Hausner:

Schuldschein bes Jakob Löwel über 150 fl. 20 fr. R. M., der Juliana Hausner gehörig.

3. Aus der Masse des Moses Kohl:

Schuldschein dio. 23. April 1816 des Majer Bunies über 2574 fl. 55 fr., der Maria Perl zweier Ramen Kohl, verehelichten Japke gehörend.

4. Aus der Maffe des Heinrich Bajerstädter:

Chulbichein dto. 6. Mary 1820 ber Mariem Kudesch über 400 Silber=Rubel, zu Gunsten von Fridrika Heinrich und Josef Bajerstädter erliegend.

5. Aus der Masse des Moses Jast:

Raugions-Instrument dto. 23. April 1813 ber Mariem Ester ameier Ramen Jaff über 274 Silber-Rubel, bem Jakob Lew Wolf dreier Namen Schlepper gehörend.

6. Aus der Masse nach Abraham Strizower:

Obligazions-Instrumente dto. 9. Februar 1813 ber Rikel Strizower über 850 Dukaten, zu Gunsten des Rubin, der Rachel, der Riwe vel Rebeka und der Laje Strizower erliegend. 7. Aus der Masse der Juliana Woronowicz:

Schuldschein vom 17. August 1815 bes Simon und ber Anastasia Kościeńskie über 175 fl. 9 fr.

8. Aus der Masse der Anna Hupalinska:

a) Rauzions-Instrument vom 18. April 1816 des Josef Jezierski über 90 Gilber=Rubel.

b) Schuldschein bes Basil Kaliszyński von gleichem Datum, ben Erben der Anna Hupalińska, als: Amalia Hupalińska und Marianna Kaliszyńska gehörend.

9. Alus der Masse des Michael Cyrański:

Schuldschein vom 22. März 1820 ber Anna Cyrańska über 335 Rubel 35 Kop., ber Johanna Cyrańska gehörig.

10. Aus ber Masse bes Fridrich & Barbara Jung:

a) Schuldichein vom 19. Oftober 1813 des Heinrich Bajerstädter über 1596 fl. M. W.

b) Schuldschein vom 28. Februar 1820 ber Rikel Fingerhut über 1700 fl. 2B. 2B., denfelben gehörig.

11. Aus der Masse des Bernhard & Magdalena Altvater:

Zwei Schuldscheine bes Jakob Lowel dto. 13. April 1820, Einer über 159 fl. 40 fr., der Andere über 240 fl., für Franz und Josef Altvater erliegend.

12. Aus der Masse bes Osias Kopowicz:

Ein Wechsel des Markus Barasch über 300 Silber=Rubel vom 1. November 1820, für Hirsch, Gabriel zweier Ramen und Ester Kopowicz erliegend.

13. Aus der Masse bes Salomon Schneyer:

Ein Rauzions - Instrument des Leibel Fein vom 12. August 1813 über 150 Dukaten, für Salomon Schneyer erliegend.

14. Aus der Masse bes Dawid Pollak:

Erflärung dto. 4. Juni 1826 der Debora Pollak über 1600 Dufaten, ju Gunften ber Keilo Pollak ausgestellt, ber Scheindel Keile Pollak gehörend.

15. Aus der Masse des Peter und Anna Sobozakiewicz:

Schuldschein des Andreas & der Maria Janiszewskie vom 25. Mai 1827 über 14 Silber-Rubel, für Basil, Elisabeth, Tekla, Teodor und Marianna Sobczakiewicz erliegend.

16. Aus der Masse der Ester Halberstam;

- a) Raugione-Instrumente vom 23. Janner 1822 ber Ester Halberstamm über 2000 Dufaten.
- b) Rauzions-Instrumente vom 1. September 1822 bes Wolf Halberstam über 6880 Gilber:Rubel.
- c) Raugions = Instrumente vom 8. Oftober 1823 ber Scheindel Hene Feuerstein über 625 fl., und
- d) Duittung vom 29. Oftober 1822 bes Josef Halberstam über 9900 Silber=Rubel für Feige und Scheindel Halberstamm.

17. Aus der Masse der Praxeda Fromicka:

Schuldschein bes Jan und ber Anna Tromickie vom 15. Juni 1819 über 17 Gilber-Rubel, für die unbefannten Erben ber Praxeda Trumicka erliegend.

18. Aus der Masse des Jakob Passower:

Gin Bechfel vom 20. April 1819 bes Schachne Lande über 400 Cilber-Rubel, für Jakob Passower erliegend.

19. Aus ber Maffe bes Stefan & ber Magdalena Strzeleckie:

Gin Chulbschein vom 18. November 1810 bes Jan und Anastasia Gardziński über 28 fl. R. M. für Jakob Strzelecki.

20. Aus der Masse des Leiser Chamecznik:

Schulbschein dto. 26. August 1816 über 480 fl. D. D. bes Antschel Moses Riesgall, für benfelben erliegenb.

21. Aus der Masse bes Hyacynth Jarezenko:

Schuldschein ber Cheleute Bironin & Endokia Blockie über 300 fl. poln. vom 24. Dezember 1817, der Mariauna Tryfkiewicz und Elisabeth Jurczeńko gehörend.

22. Aus der Maffe ber Ena Gadello:

Rangions-Instrumente vom 8. Juni 1820 über 900 Gilber-Rubel bes Bornch Sobe, bemfelben gehörend.

23. Aus der Maffe des Satanower Abraham:

Kanzions Instrumente vom 9. Juli 1822 über 10.000 fl. R. M. bes Jechiel Stanower und Samson Berbet vel Berblet, benfelben geborind.

24. Aus ter Maffe bes Ebermann Mechel:

Schuldschein vom 13. Juli 1807 über 1200 Dufaten best Abraham Ebermann, bemfelben gehörend.

25. Aus der Masse bes Ferenza Georg;

Schuldschein vom 4. Februar 1860 über 6 Dufaten des Johann & ber Xenia Bielawskie, dem Georg Ferenza gehörend.

26. Aus der Masse der Dische Kopel:

a) Raugions.Instrumence vom 21. September 1813 über 25 Gilber-Rubel 28 Rop. des Beer Gelber.

b) Eduldschein vom 21. Ceptember 1813 über 25 Gilber-Rubel 28 Rop. des Menasses Gimmel, der Deize vel Dische Kopel gehörend.

27. Aus der Maffe der Rosalia Persowska:

Schulbschein vom 18. Februar 1824 über 30 Gilber-Rubel bes Michael und der Magdalena Zgoralskie, den Beffionaren Moses und Maria Weiss, beziehungsweise ihren Erben Scheindel, Dobrisch. Israel, Abraham, Benjamin und Noa Weiss gehörend.

28. Aus der Maffe des Bernstein Jakob:

Schuldschein vom 29. Dezember 1832 über 224 fl. D. De. bee Benjamin Bernstein, demselben gehörend.

29. Mus der Maffe der Balter Rachel:

Schuldschein vom 11. Oftober 1813 sammt einer Erflärung vom 20. Janner 1824 über 1000 Dufaten bes Benjamin Balter, ber Chaje Dine Schaf und bes Moses Balter, benfelben gehörend.

30. Aus ber Maffe bes Polakiewicz Nestor:

Schuldschein vom 21. Juli 1822 über 200 Gilber-Rubel bes August Gottlob Voigt, bemielben geborend.

31. Aus der Masse des Hersch Tarmer:

Burgichafte-Urkunde vom 6. Februar 1821 bes Bisig und ber Beile Tanbe Armband über 100 Gilber-Rubel, benfelben gehörend.

32. Aus ber Maffe bes Anton & Hellena Heiling vel Heilig: Schuldschein vom 1. Movember 1818 bes Herrmann Guttmann über 209 fl. 4% fr. R. M., dem Franz, der Elisabeth, Karoline, Katarine, Franciszka und dem Adalbert Heilig gehörend.

33. Aus ber Maffe bes Samuel Lopatyner:

a) Wechfel des Dawid Chomer vom 21. Marg 1814 über 137 Reiches Thaler, 8 Gilber-Groschen und 20 fr.

b) Schuldschein vom 21. August 1823 bes Samuel Korsower über

c) Schuldschein vom 30. Janner 1826 über 30 Rubel bes Akuten

Lewi Hersch. d) Schuldschein vom 14. Februar 1826 über 25 Rubel der Sara

Nechach, des Schaje Finkelzeny und Jakob Liebermann. Schuleschein vom 1. September 1825 über 25 Rubel des Abra-

ham Pollak. Schuldschein vom 2. Mai 1825 über 50 Rubel bes Ascher Woliner, und

g) Wechsel bes Saul Landy vom 22. Janner 1804 über 100 11-Rh., ben unbefanuten Erben ber Chaje Jutte Lopatyner, beg Natan Neugebor, bes Wolf Neugebor, ber Selde Bodek und ben in Leipzig wohnenden Leibisch & Hersch Bodek gehörend.

34. Aus ber Masse ber Rebeka Ziegler: Schuldschein vom 16. Rovember 1814 bes Anton Menzel über

505 fl. 21 fr. 28. 28. . demfelben gehörend.

35. Aus der Masse ber Taube und Moses Wallach: Burgschafts : Urkunde vom 23. März 1811 der Libe Wallach über 150 fl. B. B., derfelben gehörend.

36. Aus der Maffe des Simon Mosejczuk:

Duittung vom 28. Juli 1809 bes Vinzenz und ber Marianna Ignatowicz über 275 fl. R. M., denfelben respective ihren Grben gehörend.

37. Aus der Maffe des Stamo Chiriak: Raugions = Instrumente vom 27. August 1817 bes Abraham

Beer über 352 fl. 24 fr. D. D., bem Stamo Chiriak gehörig. 38. Aus der Masse des Leih et Lemel Süssermann:

Burgichaftsurfunde vom 27. November 1821 bes Salomon Sussermonn über 350 Silber-Rubel, bemfelben gehörend.

39. Aus der Maffe bes Demotr Haraszczuk : Schulbschein vom 10. September 1800 bes Johann und ber Ja-

lie Haraszczuk über 150 fl. pol., dem Demetr Haraszczuk gehörend. 40. Aus der Masse des Simon und Stefan Soltys: a) Schulbschein vom 12. Juli 1805 des Johann und der Marianna

Wysockie über 125 fl., ben unbefannten Erben des Stefan Soltys gehörend.

b) Schulbschein vom 19. Dezember 1823 bes Johann und ber Theodosia Poremskie über 35 Gilber-Rubel, benfelben geborend.

41. Aus der Masse der Kowalska Lucia.

a) Shulbschein vom 21. Juni 1820 des Ardreas und der Katha-

rine Kowalskie über 60 Silber-Rubel.

b) Schuldschein vom 21. Mai 1816 des Gregor und der Anna Konińskie über 100 Gilber-Rubel, dem Pantaleon, Andreas, Elias, Damian, Daniel Kowalskie und ber Anna Nowacka, respective ihren Erben gehörend,

42. Aus der Maffe bes Judel Nathansohn.

| 1  | Wechsel | vom               | 15.    | März      | 1832 | über   | 1000 | S. 9. | 5        | Rop.  |    |
|----|---------|-------------------|--------|-----------|------|--------|------|-------|----------|-------|----|
| 1  | "       | "                 | 28.    | Februar   | 1827 | "      | 326  | May . | 70       |       |    |
| 1  | 11      | ,,                | 23.    | Novemb.   | 1831 | "      | 319  |       | 60       |       |    |
| 1  |         |                   | 29.    | The same  | 1830 | TI, HA | 887  | ,,    | 50       | (8    |    |
| 1  | " "     | "                 | 20.    | Mai       | 1829 | May 1  | 70   | 100   | -        |       |    |
| 1  | 17      | 1/                | 28.    | Februar   | 1831 | "      | 218  | - "   | -        | ,,    |    |
| 1  | "       | 11                | 30.    | März      | 1831 | 1 "    | 2000 | Rubel | OY CEL   |       |    |
| 1  | "       | 11                | 11.    | April     | 1831 | 1 "    | 9000 | Muder | व्यागिषु | magro | и. |
| 1  | 7413    | ) - <sub>11</sub> |        | "         |      | über   | 947  | S. R. | 72 1     | Rop.  |    |
| 1  |         | 17                |        | "         |      | "      | 3000 | "     | -        | ,,    |    |
| 1. | und II. | Wed               | ifel i | 00m 29/10 | Juli | 1831   | über | 1400  | N.       | -27   |    |
|    | "       | "                 |        | " 16      | Mai  | "      | ,,   | 1500  | 1/       |       |    |

29/10 Juli 1. Wechiel vom 6/18 April 1831 über 2300 ft.

18. Dez. 1818 1176 Rubel. 500

4. Jänner 1819 18. Dez. 1819 86 Rop. 1498 2. Mai 1831 250

3. Mai 1824 1317 50 400 250

Gine Lieferungeverbindlichkeit vom 3ten Mai 1824 im Belaufe von 2100 Gilber-Rubel.

1 Wechsel vom 25. April 1825 über 1240 Gilber-Rubel.

" 7. Jänner " " 3420 " 31. Dez. 1824 " 1800 , 1700 , 1684 12

1. und H. Wechfel vom 29/10 Sanner 1825 über 2200 fl.
1. Wechfel vom 27/15 April 1826 über 1640 Sisber-Rubel.
" " 6. Oftober 1831 sammt ruffischer Uebersetzung

uber 1320 Gilber-Rubel.

1 Wechfel vom 2. Juli 1829 sammt Protest über 4705 fl. 38 fr. für Wolf, Jacob, Mattel, Jachwet und Chawe Nathansohn.

43. Aus der Maffe des Salamon Kühnruss.

1 Obligazioneinstrument vom 21. Jänner 1812 bes Abraham Kühnruss über 628 fl. 342/3 fr. B. B. für Reisie Kühnruss.

44. Ans ber Maffe bes Franz Hübner:

a) Schuldschein vom 3. September 1817 bes Anton Dabrowski über 100 Gilber=Rubel.

b) Chulbschein des Anton und Ludwika Dabrowski über 50 Gilber-Rubel, für Franz Hübner, respective beffen Erben erliegend. 45. Aus der Maffe des Salamon Satanower.

Ein Wechsel des Moses Satanower vom 14. April 1826 über 1300 Gilber - Rubel für Freide Beile verehelichte Reger, 2ter Che Mahnsohn, Feige Marschałkowicz und Bruche Satanower, respective ihren Grben gehörend.

46. Aus des Masse des Elrusi Hersch Erben.

1. Burgichafte - Urfunde vom 11. Juli 1819 über 600 Gilber-

Rubel tes Leibel Fein, bemfelben gehörig.

2. Burgschafts-Urfunde vom 15. Juli 1819 sammt Schuldverichreibung über 500 Silber-Rubel tes Osias Efrusi, den Erben deslelben: Majer Efrusi, Jachwet verehelichte Schwertfinger und Grune verehelichte Nelken gehörend.

3. Bürgschafts-Urfunde vom 24. Mai 1821 über 1000 Silber-

Rubel der Breindel Basseches, berfelben gehörend, und

4. Rauzione-Instrument vom 16. Juli 1819 über 200 Gilbel-Rubel sammt Schuldscheinverschreibung ber Judith Ksiadzer, berfelben gehörend.

47. Aus ter Maffe tes Froschel Franz.

Ein Kaugions-Instrument der Veronika Fröschel vom 18. Oftober 1814 über 43 Dufaten dem Josef Froschel in Czernowitz, ferner ben Erben bes verftorbenen Salamon recte Andreas Froschel, ber Joanna Brauuseis, der Karoline und Julie Fröschel gehörend.

48. Aus der Maffe bes Nathausohn Jakob:

1. Wechsel ddio. 24. September 1819 über 228 Rubel Banko-Alfugnazion bes Leib Safran.

2. Schein ddto. 4. Daf 1824 über 150 Rubel bes Friedrich Wagner.

3. Bechfel ddto. 24. April 1825 über 7000 Rubel Bankoaffi-Ingion bes Schulim Jankiel Chaszschewatzki.

4. Wechsel adto. 30. November 1823 über 100 Rubel Banko= Ussignazion bes Friedrich Wagner.

5. Schein ddto. 23. Oftober 1823 über 1000 Rubel Banto-Uffignazion bes M. Hebenstreit.

6. Chein ohne Datum über 30 Rubel des L. Gredinger. Bechfel ddto. 19. Juni 1825 über 2500 Rubel Bankoaffianazion bes N. Born.

8. Wechsel ddto. 21. Marg 1825 über 400 Rubel Bankoassignazion des Moses Isser Hebenstreit.

9. Wechselblanquet ohne Datum über 9000 Rubel Bankoaffi: gnazion des Jankel und Isaac Rabinowicz.

10. Wechsel dato. 1. November 1826 über 185 Rubel 18 Rop.

in Bankoassignazion des M. Hebenstreit.

11. Wechsel ddto. 23. Juni 1825 über 800 Rutel Bankcassis gnazion des Generalmajors Selechow.

12. Wechsel ddto. 29. Janner 1825 über 213 Rubel 10 Kop. Bankoassignazion des Izchok Jakob Weinberg.

13. Wechfel ddto. 13. Februar 1825 über 1692 Rubel Banko. assignation des Abraham Kahane.

14. Wechsel ddto. 23. Februar 1823 über 450 Rubel Banko:

assignation des Michael Berschewerisch.

15. Mechfel ddto. 29. September 1822 über 1957 Rubel Banko: affignazion bes David Friedmann.

16. Schuldschein ddto. 23. Oftober 1823 über 1500 Rubel in Bankoaffignagion bes Josef Venceslaus Koberwein.

17. Wechsel ddto. 22. März 1819 über 1600 Rubel des Andrzej Andrejow.

18. Ein ruffisch Blanquet ohne Datum über 1300 Rubel bes

Grafen Rozumowski. 19. Wechsel ddto. 15. November 1828 über 476 Rubel 76 Ros peten und 129 Rubel 36 Ropeten bes Rollegial-Cefretars Szanda-

20. Wechsel ddto. 11. Mai 1827 über 254 Rubel bes L. Lomnitz.

21. Wechfel ddto. 7. Oftober 1832 über 20 Rubel des David

22. Wechsel ddto. 26. Mat 1825 über 8000 Rubel tes A. Arhusen.

23. Wechsel dato. 20. Februar 1829 über 1200 Rubel bes Anton Arhusen.

24. Dedfel ddto. 24. April 1824 über 3000 Rubel bes Anton

25. Bechfel ddto. 23. Marg 1824 über 5000 Rubel bes Anton Arhusen.

26. Mechfel ddto. 21. September 1822 über 1000 Rubel bes Anton Arbusen.

27. Wechfel ddto. 10. Oftober 1824 über 1000 Rubel des W. Schrodger.

28. Befdeinigung ddto. 20. Dezember 1828 über 1200 Rubel

des Anton Arhusen. 29. Wechsel ddto. 29. Dezember 1824 über 3789 Rubel Des

B. Horowitz. 30. Wechfel ddto. 12. Dezember 1824 über 10.000 Rubel bes H. B. Horowitz.

31. Prima et secunda Wechsel adto. 22. Dezember 1824 und 3. Janner 1825 über 4000 Franks des H. B. Horowitz.

32. Prima et secunda Wechfel ddto. 22. Dezember 1824 und 3. Janner 1825 über 3900 Franks bes H. B. Horowitz.

33. Prima et secunda Dechfel ddto. 22. Dezember 1824 und 3. Janner 1825 über 4100 Franks bes H. B. Horowitz.

34. Drei Prima et secunda Wechfel duto. 22. Dezember 1824 und 3. Janner 1825 über 3600, 5000 und 4000 Franks bes H, B. Horowit.

35. Zwei Wechsel ddto. 19. Dezember 1824 über 9900 Rubel und 6100 Rubel bes H. B. Horowitz.

36. Prima et secunda Wechsel ddto. 3/17 Janner 1825 über 1100 fl. RM. des H. B. Horowitz.

Den Erben nach Nathansohn Jakob, als:

a) Nathan Nathansohn in Tarnopol, b) Amalie Nathansohn verchelichte Atlas in Zarubince, c) Henriette Nathansohn, verebelichte Laudau unbekannten Aufenthaltes, d) Maria Nathansohn verehelichte Margulies in Lemberg, e) Adolf Nathan Nathansohn unbe-fannten Aufenthaltes, f) Saul Nathansohn rudfichtlich feiner Erbin Marie Lublin geborene Atlas in Brody gehörend.

49. Uns der Masse der Maryanna Grzybowska:

Schulbschein vom 5. Oftober 1822 über 115 Silber-Rubel ber Eudokia Bohrakiewicz, berfelben gehörend.

50. Aus der Masse des Salamon Froschel:

a) Raugione-Inftrument vom 12. Februar 1813 über 30 Dutaten des Boruch Sobe,

b) Rauzione-Inftrument vom 27. Februar 1818 über 46 Dufaten bes Abraham Beer,

c) Raugions-Instrument vom 3. Juni 1819 über 150 Dufaten ber Elke Rappaport,

d) Rauzione = Instrumente von 11. Juni 1817 über 150 Dukaten ber Judith Ksiadzer, und

e) Raugions = Inftrument vom 11. Juni 1817 über 240 Dufaten des Markus, H. Byk, den betreffenden Ausstellern gehörend.

Es werben bemnach bie ganglich unbefannten, wie auch bie bem Bohnorte nach unbefannten Gigenthumer auf Grund des Sofdefrets vom 28. Janner 1840 3. 446 aufgefordert, ihre Eigenthumsansprüche auf die ermabnten Urfunden binnen Ginem Jahre, feche Bochen und drei Tagen hiergerichts nachzuweisen, widrigens solche nach Ablauf die= fer Frift ohne jedweder haftung ber b. g. Registratur gur Aufbewahrung übergeben werben wurden. Para amin'i A 94 Air p or

Brody, am 5. Mai 1865.

(965) Obwieszczenie. (3)

Nr. 1179. Z upoważnienia władzy krajowej zaprowadzony został w mieście Lublinie jarmark na wełnę w dniach <sup>8</sup>/<sub>20</sub>., <sup>9</sup>/<sub>21</sub>. i <sup>10</sup>/<sub>22</sub>. czerwca każdego roku; dla ułatwienia stosunków między kupującemi a przywożącemi rzeczony produkt, ustanowiona będzie deputacya jarmarczna z osób na zaufanie zasługujących.

O czem zawiadamiając interesowanych w tym handlu, Magistrat nadmienia, że zważając na produkcyę wełny w tych okolicach spodziewać się można, że w tym roku na jarmark takowy, wełna w znacznej ilości dostawioną będzie i w gatunkach takich, jakie

na jarmarku Warszawskim na sprzedaż są wystawione.

Magistrat miasta Lublina dnia 27. kwietnia 1865.

Prezydent A. Dylewski m. p. Sekretarz Jesierski m. p.

(961) Ronfurs. (3)

Dir. 15828. Bu befegen find:

Bei ben oftgaligischen Finang Beborben, und gmar:

a) Bet der Finanz-Landes. Direkzion zwei Finanz-Sekretärsstellen in der VIII. Diätenklasse mit 1470 fl., zwei Amts-Ossizialstellen für den Rechnungsdienst in der XI. Diätenklasse mit dem Geshalte von 630 fl., beziehungsweise 525 fl.

b) Bei der Finang : Bezirks : Direkzion eine Finang : Bezirks-Kommissärsstelle I. Klasse in der IX. Diätenklasse mit dem Gehalte von 1050 fl. und zwei Kanzlei-Offizialsstellen für die Leitung der Kanzlei : Manipulazion in der XI. Diätenklasse mit den

Gehalten von 735 fl.

Gesuche um diese eventuell um eine, Finang Sefretärsstelle mit 1260 fl., und um eine Finang Begirtstommissärsstelle III. Klasse mit 840 fl. sind unter Nachweisung der für jeden der obigen Bosten vorgeschriebenen und der allgemeinen Ersordernisse, insbesondere aber der Kenntniß der Landessprachen binnen drei Wochen bei der k. k. Finangs Landes-Direkzion in Lemberg einzubringen.

Auf gerignete Disponible wird vorzugsmeise Bedacht genom-

men werden.

Lemberg, am 13. Mai 1865.

(954) © b i f t. (3)

Mr. 410. Bom f. f. Bezirkamte als Gerichte in Podhajce wird Philipp Dzydzora, bessen Aufenthaltsort hiergerichts nicht bestannt ist, hiemit in Kenntniß gesetzt, daß sein Vater Matwij Dzydzora, Grundwirth aus Zastawce, hiesgen Bezirkes am 10. Jänner 1851

mit dem Tode abgegangen ift.

Da nun dem Philipp Dżydżora ein Erbtheil nach Matwij Dżydżora angefallen ist, so wird derselbe biemit aufgefordert, binnen Einem Jahre vom Tage der dritten Einschaltung dieses Ediktes in das Lemberger Amtsblatt sich bei diesem k. k. Gerichte zu melden und die Erbserklärung anzubringen, widrigens die Verlassenschaft mit den sich meldenden Erben und dem für den abwesenden Philipp Dzydzora bestellten Kurator Mykieta Kisiów abgehandelt werden würde.

Podhajce, am 31. Janner 1865.

#### Ogłoszenie.

Nr. 410. C. k. sąd powiatu Podhajeckiego zawiadamia niniejszem Filipa Dżydżorę, którego miejsce pobytu tutejszemu urzędowi nie jest znane, iż tegoż ojciec Matwij Dżydżora gospodarz gruntowy z Zastawiec na dniu 10. stycznia 1851. r. umarł.

A że Filipowi Dżydżorze część spadkowa z masy Matwija Dżydżyry należy się, wzywa się więc onegoż, aby w przeciągu jednego roku, rachując od trzeciego ogłoszenia niniejszego edyktu w dzienniku urzędowym Lwowskim, zgłosił się w tutejszym sądzie i deklaracye do spadku wniósł, w przeciwnym albowiem razie pozostałość Matwija Dżydżory ze zgłaszającemi się sukcesorami i z kuratorem nieobecnego Filipa Dżydżory w osobie Mykiety Kisiowego ustanowionym pertraktowaną będzie.

Podhajce, dnia 31. stycznia 1865.

(948) E d y k t. (3)

Nr. 56496. C. k. sąd krajowy we Lwowie niniejszym edyktem wiadomo czyni, że celem doręczenia rezolucyi tabularnej z dnia 21. marca 1864 l. 4637 dla Zygmunta Włyńskiego z miejsca pobytu niewiadomego, którato rezolucya na prośbę Dominika Łyszkowskiego prawo dzierzawy siedmioletniej w skutek kontraktu między Tadeuszem Włyńskim a Dominikiem Łyszkowskim zawartego na dobrach Długie zaintabulowano, ustanawia temuż kuratora w osobie p. adwokata Dra. Starzewskiego, polecając oraz Zygmuntowi Włyńskiemu niuiejszym edyktem, ażeby potrzebne wymogi prawne ustanowionemu zastępcy udzielił, lub innego zastępcę wybrał, i sądowi oznajmił, ogółem stosownych środków prawnych użył, gdyż wynikające z zaniedbania skutki sam sobie przypisać będzie musiał. Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 30. grudnia 1865.

Mr. 2120. Janko Kozłowski aus Szeszory, Kossower Bezirstes, murbe bei seiner Anhaltung in Kossow am 31. August 1862 im Besitze von 90 fl. oft. M., bestehend in Banknoten à 5 und 10 fl. ber Kategorie aus bem Jahre 1859, bann zweier auf die Beträge 30 fl. und 40 fl. lautender Wechsel betreten.

Da bieses Gelb aus einem Verbrechen herzurühren scheint und auch die Wechsel über kurz zuvor von Janko Koztowski verliehene, auf gleiche Weise erwordene Geldbeträge ausgestellt scheinen, so wird Jedermann, der sein Eigenthum zu diesem Gelde nachweisen zu können glaubt, hiemit aufgefordert, sich binnen Jahresfrist vom Tage der dritten Einschaltung tieses Ediktes in die galizische Landes-Zeitung bei dem Staniskawower k. k. Kreisgerichte in Straffachen anzumelden und sein Recht darauf darzuthun, widrigens damit nach dem Gesetze versahren werden würde.

Mus dem Rathe des f. f. Rreisgerichtes.

Stanislau, am 2. Mai 1865.

(958) Rundmachung. (3)

Mr. 740. Bon der Zolkiewer f. f. Kreisbehörde wird hiemit bekannt gegeben, daß am 17. Juli 1865 um 9 Uhr Bormittags bei dem f. f. Bezirksamte in Sokal megen Berpachtung der städtlichen Propinazions Gerechtsame, und am 18. Juli 1865 die Berpachtung der Brücken= und Uebersuhrsmaut auf dem Bug-Fluße auf die Dauer von 3 Jahren und 2 Monaten, nämlich vom 1. November 1865 bis Ende Dezember 1868, eine öffentliche Lizitazion abgehalten wird.

Bum Ausrufspreise mird ber bisherige fahrliche Pachtzins, und

zwar:

a) Bon der Bier- und Branntwein : Propinazion mit 12432 fl. Bahr.,

b) von ber Bruden- und Ueberfuhremautgebühr mit 1273 fl.

öst. 28. jährlich angenommen.

Lizitazionsluftige haben am bestimmten Termine in der Sokaler Bezirksamtskanzlei versehen mit dem 10% tigen Badium zu erscheinen, wo denselben die Lizitazionsbedingnisse bekannt gegeben werden.

Zolkiew, den 5. Mat 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 740. C. k. władza obwodowa w Zółkwi niniejszem do powszechnej wiadomości podaje, że dnia 17. lipca 1865 o godzinie 9. przed południem odbędzie się licytacya publiczna w c. k. urzędzie powiatowym w Sokalu w celu wydzierzawienia prawa propinacyi, a dnia 18. lipca 1865 r. z dochodu mostowego i przewozu na rzece Bugu do miasta Sokala należącego, na 3 lata i 2 miesiące, t. j. od 1. listopada 1865 r. aż do końca grudnia 1868 r.

Za roczną cenę fiskalną wzięty będzie terazniejszy czynsz

roczny, a mianowicie:

a) z propinacyi piwa i wódki 12432 zł. w. a.,

b) z dochodu mostowego i od przewozu 1273 zł. w. a. Licytańci mają w dniach oznaczonych w c. k. urzędzie powia-

towym w Sokalu się zgłosić i 10% towe wadyum złożyć, gdzie też także warunki licytacyi ogłoszone będą.

Od c. k. władzy obwodowej.

Zółkiew, dnia 5. maja 1865.

(951) G & i f t. (2)

Mr. 54358. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird dem Ladislaus Skrzyński mittelst gegenwärtigen Stiftes bekannt gemacht es werde behuss Justellung an denselben des Bescheides vom 18. Just 1864 3.30519, betreffend die Pränotazion ter wechselrechtlichen Berspsichtung der Julie Skrzyńska zur Zahlung von 1500 fl. öst. Währüber den zu ihren Gunsten auf den Gütern Kuzna sammt Attinnend versicherten Summen, wegen dessen undekannten Ausenthaltsortes ein Kurator in der Person des Advokaten Dr. Madejski bestellt, welchem obiger Bescheid gleichzeitig eingehändigt wird.

Durch dieses Edikt wird bemnach Ladislaus Skrzyński erinnert, entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehesse dem bestellten Bertreter mitzutheisen, oder auch einen andern Sachwalster zu wählen und diesem Gerichte anzuzeigen, überhaupt die dur Wahrung seiner Nechte dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel du ergreisen, indem er sich die aus deren Berabsäumung entstehenden

Folgen felbst beizumessen haben wird.

Wom f. f. Landesgerichte.
Lemberg, am 30. Dezember 1864.

Mr. 1826. Das f. f. Bezirksamt als Gericht zu Sanok macht bekannt, daß im gerichtlichen Depositenamte daselbst nachstehende privaturkunden über 32 Jahre erliegen, um welche beren Eigenthumer sich nicht gemelbet haben:

In der Maffe des Stanislaus Grodzicki.

1. Schuldbrief bes Felix Grodzicki vom 10. Februar 1818 über 5290 fl. KM.;

2. Schuldbrief bes Wojciech Jarosz vom 26. Juni 1818 über 50 fl. W. W., und

3. Schuldbrief des Stanislaus Grodzicki vom 10. Juli 1818 über 1362 fl. 30 fr. B. B.

Es werden daher gemäß Hofdekretes vom 28ten Janner 1840 3. 446 die Eigenthümer obiger Urkunden aufgefordert, binnen Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen wegen Behebung berselben unter Nachweisung ihrer Ansprücke bei diesem Gerichte sich anzumelden, drigens nach verstrichener Ediktalfrist diese Urkunden aus der Depositionens nach verstrichener Ediktalfrist diese Urkunden aus der Depositionens ausgeschieden und ohne weitere Haftung der Registratur dur Ausbewahrung übergeben werden würden.

Bom f. f. Bezirtsgerichte.

Sanok, am 4. Mai 1865.

(973) © dift.

Rr. 422. Dom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Horodenka wird dem abwesenden, dem Leben und Aufenthaltsorte nach unbelannten Vinzenz Kopestyński mittelst gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider benfelben Leib Katz aus Pistyn als Rechtsnehmer bes Kalmen Katz unter bem 20. Mai 1863 3. 1387 eine Rlage megen Ungiltigfeite = Erflarung und Lofdung der, auf dem Sause zu Horodenka sub Ronf. Nr. 137 Dom. I. pag. 148 n. o. 2. intabulirten Forderung von 40 Stud Dufaten in Gold angebracht, worüber zur mündlichen Berhandlung die Tagsatzung auf den 18. Juli 1865 um 10 Uhr Bormittage angeordnet murbe.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten Vinzenz Kopestyński bem Gerichte unbekannt ist, so hat dieses f. f. Bezirksamt als Gericht du beffen Bertretung auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen Burger Alexander Kolankowski mit Substituirung des Jan Stebnawski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden

Durch dieses Edift werden demnach der Belangte ober im Tobesfalle beffen Erben erinnert, jur rechten Zeit entweder perfonlich ju erscheinen, ober Die erforderlichen Rechtebehelfe dem bestellten Kurator mitgutheilen, ober auch einen andern Cachwalter gu mablen, und biefem Gerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich bie burch beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beigumeffen haben

Horodenka, am 31. März 1865.

Mr. 1783. Bom f. f. Kreisgerichte in Zloczow wird hiemit fundgemacht, daß über Ansuchen des Grn. Nikolaus Arkuszewski zur Bestriedigung der gegen Grn. Franz Domaradzki erstegten Summe bon 420 fl. f. Dt. G. Die öffentliche exetutive Feilbictung ber in Zto-Cow sub Konf. Nr. 102 liegenden Realität im letten, d. i. vierten Termine am 23. Juni 1865 um 10 Uhr Vormittags wird abgehalten werden.

Bei diesem Feilbiethungs-Termine wird die obige Realität auch unter dem Schätzungewerthe von 3882 fl. 75 fr. oft. 28. veräußert Werben und jeder Kauflustige ist verpflichtet, als Vadium 195 fl. oft. 2B. im Baren ober in galizischen Pfandbriefen, ober in nicht binkulirten galizischen Grundentlastungs Obligazionen zu Sanden der Geilbietungs=Rommiffion zu erlegen.

Im Uebrigen bleiben die am 3. August 1864 zur Zahl 2539 Benehmigten und bereits kundgemachten Lizitazions-Bedingungen aufrecht, und fonnen sammt dem Schatungeafte in der h. g. Registratur eingesehen werden.

Dom f. f. Areisgerichte.

Złoczow, am 5. April 1865.

#### Edykt.

Nr. 1783. C. k. sąd obwodowy w Złoczowie niniejszym wiadomo czyni, iz na proźbe p. Mikołaja Arkuszewskiego na zaspokojenie sumy 420 zlt. z. p. n. przeciw p. Franciszkowi Domaradzkiemu wywalczonej, publiczna przymusowa sprzedaż realności Pod 1. 102 w Złoczowie leżącej w ostatnim, t. j. w czwartym terminie duia 23. czerwca b. r. o 10. godzinie przed południem przedsięwzięta zostanie, powyższa realność w tym terminie i niżej ceny szacunkowej 3882 zł. 75 kr. w. a. sprzedaną zostanie, a każdy cheć kupicnia mający obowiązanym jest, wadyum w kwocie 195 złr. w a. w gotówce, lub galicyjskich listach zastawnych, lub też w niewinkulowanych galicyjskich obligacyach indemnizacyjnych do rak komissyi licytacyjnej złożyć.

Zresztą pozostają warunki licytacyjne, które na dniu 3. sier-Phia 1864. r. do l. 2539 zatwierdzone i już ogłoszone zostały, nie-Odmienne i mogą wraz z aktem oszacowania i ułatwiającemi warunkami w t. s. registraturze być przejrzane.

Z c. k. sada obwodowego.

Złoczów, dnia 5. kwietnia 1865.

Dr. 3484. Bom f. f. ftadt. belegirten Bezirlegerichte in Przemyst wird hiemit bekannt gemacht, taß von dem hiefigen f. f. Kreisgerichte mit Beschluß vom 26. April 1865 Bahl 4597 über Samuel Bahath aus Przemysl wegen gerichtlich erhobenen Blödsinnes die Rutatel verhängt und von diesem Gerichte der hierortige Schänker Mendel Raps als dessen Kurator bestellt worden ist.

Przemyśl, am 11. Mat 1865.

Dr. 23123. Bon bem Lemberger f. f. Landes. als Sandelegerichte wird bem Benjamin Schwechter mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß über Ansuchen des Sussy Mayer Halpern gegen denselben ein Zahlungsauftrag z. Z. 23123 pto. 200 fl. öft. W. s. f. N. G. ergangen fet.

Da ber Wohnort besfelben unbefannt ift, fo wird ihm ber Gr. Landesadvokat Dr. Kratter mit Substituirung bes Grn. Landesadvofaten Dr. Gregorowicz auf feine Gefahr und Kosten zum Kurator bestan, Dr. Gregorowicz auf feine Gefahr und Kosten bieses Gerichtes bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes

Lemberg, am 10. Mai 1865.

Rundmachung I.

Mr. 4885. Bur Sicherung bes Transportes ber Tabakfabriks= güter auf mehreren Routen, auf die Zeit vom 1. Junt 1865 bis Ende Mai 1866, werden von der f. f. Zentral = Direkzion der Tabak-Fabrifen und Ginlösungsämter in Wien (Stadt, Seilerstätte Dr. 7) am 29. Mai 1865 schriftliche, versiegelte, mit dem Stempel von 50 fr. pr. Bogen und mit ber Quittung über das erlegte Badium verfebene Offerte angenommen werden.

Die naheren Bestimmungen find aus der detaillirten Konfurreng. Kundmachung vom heutigen Tage 3. 4885 zu entnehmen, welche bie approximativen Frachtmengen und die zur Verhandlung fommenden Transports = Routen enthält und sammt den Kontrafte = Bedingungen vom 13. Oftober 1862 3. 11405 mahrend der gewöhnlichen Umteftunden bei bem Expedite biefer f. f. Bentral-Diretzion, bei den Detonomaten der f. f. Finang = Landes = Behorden in Lemberg, Krakau, Brunn, Prag und Czernowitz, bei den Tabaf-Ginlösungs-Inspektoraten in Zaleszczyk und Pesth, bei den galigischen Tabak-Fabriken und Einlösungkämtern und bei jenen übrigen Tabak-Fabriken, an welche Spedizionen aus Galizien bewerkstelliget werden, dann bei der Hauptzollamte : Expositur am Bahnhofe in Lemberg eingesehen werden

Bon der f. f. Zentral-Direktion der Tabakfabriken und Ginlögamter. Wien, am 8. Mai 1865.

Obwieszczenie I.

Nr. 4885. Celem zapewnienia dowozu towarów fabrycznych tytuniowych na kilku drogach, na czas od 1. czerwca 1865 do końca maja 1866, beda przyjmowane przez c. k. centralną dyrekcye fabryk tytuniowych i urzędów zakupna tytuniu w Wiedniu (miasto, Seilerstätte Nr. 7) dnia 29go maja 1865 pisemne, opieczętowane oferty, zaopatrzone stemplem na 50 kr. od arkusza i kwitem poświadczającym, że wadyum zostało złożone.

Blizsze postanowienia podane do wiadomości w szczegółowem obwieszczeniu licytacyi z dnia dzisiejszego 1. 4885, które zawiera oraz w przybliżeniu obliczone ilości dowozu, jakoteż szlaki dowozowe przypadające pod konkurencyę, można przejrzeć wraz z warunkami kontraktu z dnia 13. października 1862 l. 11405 podczas zwykłych godzin urzedowych w ekspedycyi tej c. k. dyrekcyi centralnej, w ekonomatach c. k. krajowych władz finansowych we Lwowie, Krakowie, Bernie, Pradze i Czerniowcach, w inspektoratach zakupna tytuniu w Zaleszczykach i Peszcie, w galicyjskich fabrykach tytonia i urzędach zakupna i w tych wszystkich fabrykach tytoniu, w których uskuteczniają sie przesyłki z Galicyi, a nareszcie w ekspozyturze głównego urzedu celnego w dworcu kolei żelaznej we Lwowie.

Z c. k. centralnej dyrekcyi fabryk tytuniowych i urzedów zakupna tytoniu.

Wieden, dnia 8. maja 1865.

E d y k t. (3) Nr. 14890. C. k. sad krajowy Lwowski uwiadamia niniejszym edyktem p. Jakóba Florkiewicza, że przeciw niemu i innym p. Antonina Czarnomska o przywrócenie terminu do wniesienia zazalenia nieważności od wyroków c. k. sądu krajowego z dnia 20. marca 1860 do l. 9849 i c. k. wyższego sądu krajowego z d. 8. maja 1861 do l. 3126 w sporze głównym o przyznanie własności realności pod 1. 3863/, we Lwowie pozew wytoczyła i o pomoc sądową prosiła, i że do ustnej rozprawy stronom w sporze niniejszym termim na dzień 13. czerwca 1865 o 11. godzinie przed południem wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanego Jakóba Florkiewicza jest niewiadome, przeto c. k. sad krajowy do zastepstwa tegoż i na jegoż koszta i niebezpieczeństwo tutejszego krajowego adwokata Dra. Starzewskiego z zastepstem adwokata krajowego Dra. Kabatha kuratorem mianuje, z którym wniesiona sprawa podług przepisów postępowania cywilnego dla Galicyi przeprowadzoną będzie.

Niniejszym edyktem czyni się zapozwanego uważnym, aby na wyznaczonym terminie albo osobiście stanął, albo potrzebne dowody prawne postanowionemu zastępcy udzielił, luh innego zamianował i temu c. k. sądowi krajowemu o tem dał wiadomość, w ogóle wszystkie do obrony służące prawne środki przedsięwziął, albowiem wynikające z zaniedbania takowego skutki sam sobie przypisać by

Lwów, dnia 10. kwietnia 1835.

6 b f f t. (3) Dr. 23727. Bon bem Lemberger f. f. Landes: als Sandels-Berichte wird dem gegenwartig unbefannten Bohnortes fich aufhal-

tenden Israel Heftler, Raufmann aus Rozdoł, mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß Hirsch Lubinger, Raufmann aus Lemberg sub Mr. 1962/4, unterm 9. Mai 1865 3. 23727 bei biesem f. f. Landessals Sandels : Gerichte wider ihn eine Klage wegen Erlassung der Bahlungsauflage über die Wechselfumme von 1200 fl. oft. 2B. f. N. G. überreicht hat, worüber am 10. Mai 1865 3. 23727 die Zahlunges auflage gegen Israel Heftler erlaffen murbe.

Da der gegenmartige Wohnort des Belangten Israel Heftler unbekannt ift, so wird demselben der Landes - Aldvofat Dr. Czemeryński mit Substituirung bes Landes-Aldvofaten Dr. Kabat auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben bie oben an geführte Bahlungsauflage biefes Berichtes gugeftellt.

Lemberg, am 10. Mai 1865.

Nr. 1224. C. k. sąd miejsko-delegowany na wezwanie c. k. sądu obwodowego w Złoczowie z dnia 15. lutego 1865 do l. 8067 rozpisuje w celu zaspokojenia przez Judy Funkensteina przeciw Antonowi Osowiczowi wywalczonej sumy wekslowej 450 zł. w. ą. wraz z 6% odsetkami od dnia 25. kwietnia 1860 liczyć się mającemi, potem kosztów sądowych w ilości 7 zł., kosztów egzekucyjnych pierwiej przyznanych w ilości 5 zł. 50 kr. jako terazniejszych w kwocie 10 zł. 48 kr. w. a. przymusowa sprzedaż realności do Antoniego Osowicza należącej, w Kniaziu pod Nrem. 85 położonej, która w trzech terminach, t. j. 29. maja 1865, 20. czerwca 1865 i 19. lipca 1865 każdego razu o 10tej godzinie przed południem w tutejszym c. k. sądzie miejsko-delegowanym powiatowym przedsiewzięta będzie, a która się także i na zaspokojenie przez p. Dra. Maryana Warteresiewicza wywalczonej sumy wekslowej 1263 zł. z p. n. rozciąga.

Na trzech tych terminach realność ta tylko za powyż, lub za

cenę szacunkową 3240 zł. 65 kr. w. a. sprzedaną zostanie.

Wadyum do rak komisyi licytacyjnej złożyć się mające wy-

nosi 320 zł. 18½ kr. w. a.

Dalsze warunki licytacyi są w tutejszo-sądowej registraturze, a stan podatkowy w tutejszym c. k. urzędzie poborczym do przejrzenia. Z c. k. sądu powiatowego miejsko-delegowanego.

Złoczów, dnia 19. kwietnia 1865.

(937) Ogłoszenie. (3)

Nr. 2517. Magistrat król. miasta Lwowa podaje niniejszem do ogólnej wiadomości, że celem sprzedania materyału drewnianego budynku tak zwanej stajni rosyjskiej za czerwonym klasztorem dnia 29. maja 1865 przed południem do 12. godziny publiczna licytacya ofertowa w biórze budowniczem przeprowadzoną będzie.

Cena fiskalna ustanawia sie na 1000 zł. w. a.

Chęć mający nabycia materyału tej stajni winni są w terminie oznaczonym opieczętowaną ofertę z załączeniem 10% wadyum najdalej do godziny 12tej w południe do rak komisyi wnieść. Później wniesione oferty nie będą uwzględnione.

Kazdemu w chęci licytowania przysłuża prawo, warunki licy-

tacyi, przed terminem w biórze budowniczem przeglądnąć.

Lwów, dnia 8. maja 1865.

(938) **& d i f t.** (3) Ar. 16408-7239. Bon dem f. f. Lemberger Landes: als Hans

belsgerichte wird dem Franz Jarosz mit diesem Edikte bekannt ges macht, daß wider denselben auf Grundlage des von ihm akzeptirten und vom Aussteller Kazimierz Czerwiec eingeklagten Wechsels ddto. Radomysl 6. März 1864 über 300 fl. öst. Währ. mit Beschluß vom 19. Jänner 1865 3. 2574 der Zahlungsauftrag erlassen wurde.

Da der Wohnort des Franz Jarosz unbekannt ift, so wird demfelben der Landesadvokat fr. Dr. Kabath mit Substituirung des Landesadvokaten frn. Dr. Hönigsmann auf seine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und demseiben der obenangeführte Bescheid die-

fes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 19. April 1865.

Nr. 3211. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie niniejszem wiadomo czyni, że na zaspokojenie należytości pana Teodora Borodajkiewicza w sumie 242 zł. mon. k. i kosztów egzekucyjnych 9 zł. 71 kr. sprzedaz przez publiczną licytacye połowy realności pod Nrem. 186-143/4 w Stanisławowie do Julianny Kosowskiej należącej, w dwóch terminach, t. j. 6. czerwca i 7. lipca 1865 o godzinie 10tej zrana przedsięwziętą będzie.

Jeśliby realność ta w tych terminach przynajmniej za cene szacunkową 414 zł. 90 kr. w. a. sprzedaną nie została, do ułoże nia lżejszych warunków licytacyi termin na 7. lipca o godzinie 4tej po południu postanawia się, w którym wierzyciele hypoteczni i dłużnik w sądzie stanąć mają, gdyż inaczej niestawający jako przyste pujący do większości głosów stawających uważani bedą.

Jako wadyum stanowi sie kwota 41 zł. 49 kr. w. a.

Akt szacunkowy, wyciąg tabularny, jakoteż dalsze warunki licytacyjne w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć lub w odpi-

sie podnieść można.

O tej licytacyi zawiadamia się nicobecnych Maryanne Kosowske i Teodora Kosowskiego, tudzież wierzycieli nieznajomych, którzyby później prawo hypoteki uzyskali, lub którymby uchwała ta przed pierwszym terminem doręczoną być niemogła, niniejszym edyktem, jakoteż przez kuratora w osobie adwokata Eminowicza z zastępstwem adwokata Maciejowskiego ustanowionego.

Z rady c. k. sadu odwodowego.

Stanisławów, dnia 24. kwietnia 1865.

Nr. 4460. Von dem k. k. Przemyśler Kreisgerichte werden diejenigen, welche als Gläubiger an die Verlassenschaft der am 22. Oktober 1864 mit Testament verstorbenen Amalia Gadomska, Gutsebesterin von Podmojsce, eine Forderung zu stellen haben, aufgefordert, bei diesem Gerichte zur Anmeldung und Darthuung ihrer Anssprüche den 7. August 1865 Nachmittags 4 Uhr zu erscheinen, oder bis dahin ihr Gesuch schriftlich zu überreichen, widrigens denselben an die Verlassenschaft, wenn sie durch Bezahlung der angemeldeten Forsberungen erschöpft würde, kein weiterer Anspruch zustände, als insoferne ihnen ein Pfandrecht gebühret.

Przemyśl, am 12. April 1865.

#### Edykt.

Nr. 4460. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu wzywa wszystkich tych, którzy jako wierzyciele do spadku ś. p. Amalii Gadomskiej, właścicielki dóbr z Podmojsc na dniu 22. października 1864. r. z pozostawieniem testamentu zmarłej, pretensyę mają, ażeby w tutejszym sądzie w celu zgłoszenia i udowodnienia swych pretensyj na terminie 7. sierpnia 1865. r. o godzinie 4. po południu stawili, albo do tego terminu z swemi pretensyami pisemnie się zgłosili, ile że ci, którzy w tym przeciągu czasu się nie zgłoszą, nie mogą się już upominać o zaspokojenie ze spadku, jeżeli takowy przez wypłaty zgłoszonych należytości wyczerpany zostanie, i jeżeli im prawo zastawu nie służy.

Przemyśl, dnia 12. kwietnia 1865.

Anzeige-Blatt.

Doniesienia prywatne.

## KASSA-SCHEINE

# der Filiale der k. k. priv. österr. Kredit=Anstalt für Handel und Gewerbe in Lemberg.

### fl. 100, 500 und 1000.

Die Binfen - Bergutung beträgt

für Scheine bei Sicht zahlbar . . . . . . . . . . 4 Perzent

" mit 2tägiger Rünbigung . . . . . . . 41/2 "

. 8 , , . . . . . . . . 5

Kassascheine ber Zentrale und ber Schwesteranstalten werden zu allen Kassastunden in Lemborg eingelöst oder in Zahlung genome men, jedoch erst zwei Tage nach baselbst geschehener Anmelbung und unter Abzug von 1/2 per Mille Provision.

Die Unstalt haftet nicht fur bie Echtheit ber Giri.

Raberes ift an ber Raffa ber Anftalt zu erfahren; auch vergleiche man bas Inferat in Mr. 211 ex 1864 biefes Blattes.

(1696 - 8 - 70)